## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 6. Freitag, den 7. Januar 1842.

Ungekommene Fremde vom 5. Januar.

Herr Justiz-Commiss. Storck aus Lista, die Herren Kausteute Bellinger aus Schrimm und Fritsche aus Stettin, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Kaust. Las, ser aus Jarocin, Gellert und Sochaczewski aus Pleschen, Goldberg aus Janzhaussen und Brühl aus Schrimm, Hr. Destillateur Kalischer aus Sansomyel, I. im Cichborn; Hr. Pächter v. Karonski aus Rzegnowo, Hr. Guteb. v. Chylewski aus Strykowo, I. im schwarzen Abler; die Herren Guteb. v. Skarzynski aus Spławie, v. Blociszewski aus Orzecław und v. Vinkowski aus Smuszewo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Guteb. Murkowski aus Rozeczny, die Hrn. Pächter Plock aus Santomysl und Balbe aus Jeziory, Hr. Fleischermeister Sissa aus Santomysl, I. im Hotel de Berlin; Hr. Kaufm. Hirschberg aus Jnowraclaw, Hr. Communal-Kensbant Stern aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Moraczewski aus Zielątkowo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Guteb. Herrmann aus Międzylysie, Hr. Partikulier Wagner aus Militsch, Hr. Kaufm. Radzidłowski aus Gospyn, I. im Hotel de Paris; Hr. Guteb. v. Yarzebowski aus Krzycko, I. im Bazar; Hr. Generalpächter Nicolai aus Pierswoszewo, Hr. Gastwirth Rozidowski aus Bronke, I. in der goldenen Gans.

1) Veffentliches Hufgebot.

In bem Appothekenbuche bes auf ber hiesigen Borstadt Ballischei sub Nro. 25. belegenen Grundstücks sind Rubr. III. Nro. 1. — 847 Athlr. 10 fgr. als eine Raufgelberforderung der minderjährigen und abwesenden Erben ber Martin und Katharina geb. Balter-Seydlerschen Ehe-

Publiczne obwieszczenie. W księdze hypoteczney nieruchomości tu na przedmieściu Chwaliszewie pod Nro. 25 leżącey, zaintabulowane są pod Rubr. III. Nr. 1. 847 Tal. 10 sgr. iako pretensya z summy szacunkowey małoletnich i nieprzytomnych sukcessorów Marcina i Katarzyny z

leute mit 5 Prozent verginslich und nach einer einvierteliabrigen Runbigung gabl= bar . in Gemagheit bes gwifchen ben genannten Erben und bem Burger Carl Steglin über biefes Grundftud am 1. Guli 1814. notariell gefchloffenen Rauf= Rontrafts und ber Ginwilligung ber Borbefigerin Friederife gefchiebenen Paul= mann d. d. Pofen ben 26. Febr. 1819. vermoge Berfügung vom 2. Juli 1841. mit bem Bemerfen, bag nach ber Behauptung bes jegigen Befigere Giegie= mund Engel biefe Poft bereite bezahlt fein foll, eingetragen. Da nun ber gebachte Befiger Siegismund Engel, welcher weber beglaubte Quittungen bes unftreitigen letten Inhabers biefer Forberung vorzei= gen, noch biefen Inhaber ober beffen Er. ben bergeftalt nochweisen fann, baß fie gur Quittungeleiftung aufgeforbert merben konnten, bas gerichtliche Aufgebot beantragt bat, fo ergeht hiermit an alle biejenigen, welche auf bie gebachte eingetragene Forberung aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, na= mentlich an die oben ermahnten Erben ber Martin und Ratharina geb. Balters Sendlerschen Cheleute, beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find , bie Mufforberung, ihre etmanigen Unfpruche innerhalb breier Do= nate, langftene aber in bem am 1. 21 pril 1842. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten, Landgerichterath Bohnftebt, im biefigen Gbrichtegebaube angefetten Termine anzumelben, mibrigenfalls bie fich nicht Melbenben mit ihren Unfpru-

Walterów Seydlerów małżonków z prowizya po 5 od sta, spłacalna po kwartalném wypowiedzeniu, stósownie do kontraktu kupna względem téy nieruchomości między Karólem Steglinem wspomnionemi sukcessorami pod dniem 1. Lipca 1814 przed Notaryuszem zawartego i zezwolenia poprzedniéy właścicielki Fryderyki rozwiedzioney Paulmann d. d. Poznań 26. Lutego 1819 r., na mocy rozrządzenia z dnia 2. Lipca 1841 r., z tém nadmienieniem, iż podług twierdzenia teraźnieyszego właściciela Zugmunta Engel, summa ta iuż ma być zapłaconą. Ponieważ wspomniony właściciel Zygmunt Fngel. który ani wierzytelnych kwitów niezaprzeczonego ostatniego posiadacza téy pretensyi okazać. téż tegoż posiadacza lub iego sukces. sorów w ten sposób wymienić może, aby do wystawienia kwitu zapozwani być mogli, o publiczne obwieszczenie wniósł, wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, którzy do zaintabulowanéy summy z iakiegokolwiek badž powodu pretensye mieć sądzą, mianowicie wyżey wspomnieni sukcessorowie Marcina i Katarzyny z Walterów Seydlerów małżonków, tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci którzy z resztą w prawa ich wstapili, aby się z mniemanemi swemi pretensyami w przeciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 1. Kwietnia 1842 przed chen auf die eingetragene Forberung ganzlich ausgeschlossen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach ergangenem Präklusions = Erkenntnisse die Löschung im Hypotheken=Buche bewirkt werden wird. Uebrigens werden die Justiz=Commissarien Brachvogel, Douglas, Giersch zur etwa nothigen Bevoll= machtigung vorgeschlagen.

Dofen, ben 2. November 1841.

sgr. 8 leng 3 morgi & Cp. roll w micy.

Ronigl, Lande und Stabtgericht.

2) Bekanntmachung. In bem über den Nachlaß der zu Reisen, Fraustädter Kreises, verstorbenen Ackerbürger Gottsfried und Anna Rosina Wenzelschen Sheleute, eröffneten erbschaftlichen Liquidations-Prozesse, soll die Masse nach Ablauf von vier Wochen, unter die bekannten Gläubiger vertheilt werden. Dieses wird den etwanigen unbekannten Gläubigern zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame hiermit bekannt gemacht.

Liffa, ben 20. Dezember 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Subhastationsparent. Folgenbe zum Nachlasse der Wittwe Johanna Charlotte Neugebauer gehörigen, in der Stadt Rempen und auf dem Territorio der Herrschaft Rempen belegenen Grunds stude, als:

południem o godzinie lotéy przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Bonstedt, w izbie sądowey wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie ci, którzy się nie zgłosili, z pretensyami swemi do zaintabulowanéy summy zupełnie wyłączeni, i im dla tego wieczne milczenie nakazane, także po zapadłym wyroku prekluzyinym wymazanie w księdze hypoteczney uskutecznione zostanie. Zresztą przedstawiaią się Kommissarze sprawiedliwości Brachvogel, Douglas, Giersch, do udzielenia w razie potrzeby pełnomocnictwa. Poznań, dnia 2. Listop. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Ogłoszenie. Massa pozostałości rólnika Gottfrieda i Anny Rozyny małżonków Wenzlów, nad którą process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, ma być po upłynieniu czterech tygodni, pomiędzy znajomych wierzycieli, podzieloną.

To postępowanie nieznajomym wierzycielom, końcem dopilnowania swych praw ninieyszém się ogłasza. Leszno, dnia 20. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Patent subhastacyiny. Następujące do pozostałości po wdowie Joannie Szarlocie Neugebauer należące, tu w mieście Kempnie i na tuteyszém territorium dziedziczném polożone grunta, jako to:

- 1) bas Wohnhaus Nr. 277 hierfelbst nebst 4 Morgen 160 MR. Acker, abgeschätzt auf 306 Athlr. 21 fgr. 8 pf.;
- 2) die auf dem Territorio der Herrschaft Kempen bei Ofin sub Nro. 32. gelegene Wassermühle, genannt, bie weiße Muhle," mit einem Ackerstück Chwierok, abgeschäft auf 6087 Rthlr. 6 fgr. 11 pf.;

3) eine bei Trząka gelegene Scheune mit 2 Morgen 36 □R. Ader, abgeschätzt auf 139 Rthl. 2 fgr. 8 pf.;

4) ein Aderstud im Stadtfelbe von 3 Morgen 84 [R., abgeschätzt auf 63 Rthlr. 17 fgr. 2 pf.;

5) eine am Gebusche Roschmieba auf städtischem Felde gelegene Wiese, abgeschätzt auf 661 Athlr. 2 fgr. 6 pf.,

wovon die Tare, die Hypothekenscheine und bie Bedingungen in der Registratur zur Ensicht bereit liegen, follen im Termine ben 3. Marz k. J. Bormittags 9 Uhr auf Untrag der Erben im Wege der freis willigen Subhastation verkauft werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten, bestgleichen bie ihrem Aufenthalte nach unbekannten Wiederkaufsberechtigten, der Muller Joseph Neugebauer und seine Kinder, werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion in diesem Termine zu melben.

Rempen, ben 7. December 1841. Rbnigl. Lande und Stadtgericht.

- dom mieszkalny tu w mieście pod Nro. 277 wraz z rolą obeymująca w sobie 4 morgi 160 []p., ocenione na 366 Tal. 21 sgr. 8 fen.;
- 2) młyn wodny pod Osinami pod Nr. 32 na territorium dziedziczném Kempinskiém położony, Weisse Mühle zwany, wraz z rolą Chwierok zwana, oszacowane na 6087 Tal. 6 sgr. 11 fen.;
- w bliskości Trzianki położona stodoła, oraz 2 morgi 36 p. roli, ocenione na 139 Tal. 2 sgr. 8 fen.;
- 3 morgi 84 □p. roli w mieyskiém polu, oceniony na 63 Tal.
   17 sgr. 2 fen.;
- ląka w polu mieyskiém nad krzakami Koschmider zwanemi, 661
   Tal. 2 sgr. 6 fen. oceniona;

wszystkie wyżej wyłuszczone grunta, których, tak taxa, jako téż hypoteka i warunki w naszej Registraturze przeyrzane być mogą, mają być w terminie dnia 3 go Marca r. prz. o godz. 9téj zrana na wniosek sukcessorów z wolnej reki sprzedane.

Wzywamy przeto wszelkich realnych wierzycieli, oraz z pobytu niewiadomego młynarza Józefa Neugebauer, któremu służy prawo do powtórnego nabycia, lub jego sukcessorów, aby się w tymże terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Kempno, dnia 7. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Poitralcitation. Die unbefanne ten Erben ber am 21. December 1815 au Buraminice verftorbenen Wittme Ma= rianna, beren Buname nicht zu ermitteln gewefen ift, und beren Erben ober nachfte Bermandten werden hierdurch aufgeforbert, fich binnen heute und neun Mong= ten, fpateftens aber in termino ben 22. Upril 1842. Bormittage 9 Uhr bor bem Berrn Land = und Stadtgerichte= Uffeffor Carqueville zu melben, fich voll= ftandig zu legitimiren und weitere Unmei= fung ju gewartigen. 12 MICES WEEK, W. INLESSIE

Sollte fich bor ober in bem anberaum= ten Termine Niemand melben, fo wird ber aus 12 Rthl. 15 fgr. 3 pf. beftebenbe Nachlaß ber Wittme Marianna als ein berrenlofes Gut bem Fistus anheimfallen.

dia tametanyon miesakancow

Rempen, den 24. Juni 1841.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny, Niewiadomi sukcessorowie zmarłey w Zurawincu na dniu 21. Grudnia 1815 r. wdowy Maryanny, któréy nazwisko nie može być wyśledzoném, iako téż ich spadkobiercy lub naybliższi krewni zapozywaią się ninieyszem, aby się w przeciągu 9 miesięcy od dnia dzisieyszego, rachuiąc lub téż naypóźniej w terminie dnia 22go Kwietnia 1842 przed południem o godz. gtéy zrana przed Deputowanym Ur. Carqueville, Assessorem Sądu naszego zgłośili, dokładnie wylegitymowali i dalsze polecenie oczekiwali.

W razie niezgłoszenia się nikogo przed, lub w terminie spadek wdowy Maryanny, składaiący się z 12 Tal. 15 sgr. 3 fen. iako dobro nie maiace właściciela, będzie fiskusowi przysą-

dzoném.

Kempno, dnia 24. Czerwca 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

5) Bekanntmachung. Die Hono= rata geb. von Wyganowska verebelichte v. Borfowska und beren Chemann Couard von Borfowefi, haben laut bes por bem hiefigen ehemaligen Landgericht am 26. Auguft und 28. Oftober 1834 ge. schlossenen Vertrages die in hiefiger Proving zwischen Cheleuten geltende Gemein= fchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Rrotofchin, ben 30. Novbr. 1841.

Obwieszczenie. Ur. Honorafa z domu Wyganowska zamężna Borkowska i maż jej Ur. Eduard Borkowski, wyłączyli kontraktem przedślubnym w dniu 26. Sierpnia i 28. Pazdziernika 1834 r., przed byłym tuteyszym Sądem Ziemiańskim zawartym, wspólność majątku i dorobku między małżonkami w tuteyszej Pro. wincyi istniącą.

Krotoszyn, d. 30. Listop. 1841. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 6) Der Gutspächter Ignat Smettowöll zu Musti, und bessen Ehegattin Valeria geb. v. Orwesta, haben mittelst Vertrages vom 8. Marz c. nach erreichter Großjährigkeit ber Lettern die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroda, vm 16. Dezember 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Hoherer Unsordnung zufolge werden vom Jahre 1842. ab, in der Stadt Rostrann für die Einswohner dieser Stadt und die der nahe dabei belegenen Vorsichaften, Gerichtstage abgehalten werden.

Im Jahre 1842. finden biefe Gerichte-

tage ftatt:

am 15. Januar,

,, 12. Mars,

, 14. Mai,

,, 9. Juli,

" 10. Ceptember ,

,, 12. November.

Bis zum Monat Mai werden die Gerichtstage in der Behausung des Stadtraths Broblewski und spater in dem Stadthause Nr. 32. am Markt abgehalten werden.

Schroba, ben 29. December 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się ninieyszém do publicznéj wiadomości, że possessor dzierzawny dóbr ziemskich Ignacy Smętkowski w Mystkach i tegoż małżonka Walerya z Drwęskich, kontraktem z dnia 8. Marca r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 16. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W skutek wyższego rozrządzenia, będą w roku 1842 zacząwszy, w mieście Kostrzynie dla tamecznych mieszkańców i przyległych włości dnie sądowe odbywane.

W roku 1842 przypadają dnie są-

dowe: na 15. Stycznia,

, 12. Marca,

,, 14. Maja,

, 9. Lipca,

, 10. Września,

" 12. Listopada.

Do miesiąca Maja odbywać się będą w pomieszkaniu Radzcy mieyskiego Wróblewskiego, później zaś w ratuszu w rynku pod liczbą 32.

Sźroda, dnia 29. Grudnia 1841.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) B erspätet. Das am 27. b. M. fruh 2 Uhr nach langwierigen Leiben erfolgte Ableben ihrer geliebten Schwester, Amalie, melbet sammtlichen auswärtis gen Berwandten und Freunden statt besonderer Anzeige hierdurch tief betrübt

Bullichau, ben 31. Dezember 1841.

Caroline Rottig.

- 9) Um ben Bunschen mehrerer meiner bisherigen herren Stahr-Kaufer zu genigen, werbe ich in diesem Jahre die Classifikation der zu verkaufenden Stahre
  früher vornehmen, so daß der Berkauf derselben schon mit dem Isten Februar angehen kann. hunern bei Bingig und herrustadt, den 2. Januar 1842.
  v. Neuhauß, Obrist-Lieutenant a. D.
- 10) Brennholz-Berkauf. In dem zu Morawsko gehörigen Walbe, eine Meile von Vosen, sind zu verkaufen: die Klafter birken Klobenholz zu 3 Rthlr. 20 fgr., die Klafter eichen Klobenholz zu 3 Rthlr 10 fgr., die Klafter Knuppelholz zu 2 Rthlr., die Klafter Strauch zu 20 fgr. Morawsko, am 2. Januar 1842. Der Förster Przybilski.
- 11) Bod-Berkauf. Auf dem Dominio Baumgarten bei Ohlau in Schlesien ist auch in diesem Jahre eine große Auswahl von Schaafboden der edelsten Abstunft zum Berkauf gestellt, die sich durch große Statur, hohe Feinheit, Ausges glichenheit und gute Stapelung auszeichnen.
- 12) Bei J. J. heine ift zu haben: Neues Komplimentirbuch mit Blumens fprache und Stammbuchversen. Preis 12½ fgr.
- 43) Einem hohen Abel und verehrten Publiko mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich wiederum mit einer großen Auswahl neuer Sortiments von Schwarzwälder Pendel-Uhren, bestehend in bronzenen Tableaurs, mit und ohne Glas, Achttages und anderen sehr richtig gehenden Uhren, so wie Kirchens und anderen Thurmsuhren, und Sonnen-Uhren von Metall und Gußeisen, versehen bin, und solche unter Garantie für Jahr und Tag, für solide Preise ablasse und zusgleich bemerke, daß wegen Richtigkeit der Zeit die Fensteruhr in meinem Laben und die Postsuhr als Norm angesehen werden kann.

  Tritschler.
- 14) So eben habe ich erhalten die allerschönsten frischen Sahnkase, das Stud zu 2 und 2½ Pfund schwer, zu sehr billigen Preisen bei

Waffer= und Marktftragen=Ede Nr. 1., im Jahn'fchen Saufe.

15) Eine neue Sendung vorzüglich schonen Aftrachanschen Caviar empfing so eben die handlung Siekieschin, Breslauer-Strafe.

- 16) Uwiadomienie. Od Śgo Jana r. zeszł, moje zamieszkanie z Nowejwsi przeniosłem do miasta Ostrowa, i tam ze mną korrespondować można. Jan Krasnosielski.
- 17) W Skoroszewiczch pod Krobią mam baranów 40 i 100 maciór na sprzedanie. — Od lat kilkunastu pracując w owczarni, spodziewam się doskonałością Publiczność zaspokoić. Kalixt Bojanowski.
- 18) Frisch geschoffene hafen, bas Stud zu 17 fgr. bei Stiller, Markt Nr. 88.

## Machweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-

| enfigure Constituent and Course | Rtiv. | Ggr | . Wf. | or new mitte into the Connelling and gricen |
|---------------------------------|-------|-----|-------|---------------------------------------------|
| Weizen ber Preuf. Scheffel zu   |       | -   |       | Gerften=Graupe ber Scheffel 3 15 -          |
| 16 Megen                        |       | 13  | 4     | Rindfleisch das Pfund Preuß.                |
| Roggen dito                     | 1     | 5   | 7     | Gewicht 2 6                                 |
| Große Gerfte dito               |       |     |       | Schweinesseisch dito 3 _                    |
| Sleine dito dence decision      |       |     |       | Hammelfleisch dito 2 6                      |
| Safer anditanos mine land       |       |     |       | Kalbfleisch dito                            |
| Erhsen diton , main de 1        |       |     |       | Sicofals ditaliance 1.114                   |
| Sirfe dito de el elle           |       |     |       | Butter das Quart 10                         |
| Buchweiten dito                 |       |     |       | Bier dito den en elle un - 8                |
| Rubfen ober Leinfaamen dito     |       |     |       |                                             |
| Weiße Bohnen dito               |       |     |       |                                             |
| Rartoffeln dito                 | -     | 5   | 4     | ber Dicke gerechnet (1.81. 1220 -           |
| hopfen dito                     | 5     | _   | -     | Die Klafter Brennholz hartes 5 20 -         |
| Sen ber Centner Buen & und      | 111   | 12  | 6     | adito de dito de meiches 3 20 -             |
| Stroh bas Schod à 60 Geb.       | 6     | T   | 111   | Beredelte Wolle der Etr. 65                 |
|                                 |       |     |       | Ordinaire = dito 48                         |
|                                 |       |     |       | Wegene und Markingen-                       |

to) Ene none Genbunta vorgan de Geleen Affreichunschen Caviar empfing is

Cieflefcbin, Brodlangischtaffe,